Auf ber letten Seite Dieses seines handschriftlichen Bruchstudes steht Folgenbes:

Dieses mein System ist gewiß das älteste aller philosophischen Systeme. Denn es ist eigentlich nichts als das System von der Seelenspräezistenz und Metempsychose, welches nicht allein schon Pythagoras und Plato, sondern auch vor ihnen Aegyptier und Chaldäer und Perser, kurz alle Weisen des Orients, gedacht haben.

Und schon dieses nuß ein gutes Borurtheil dafür wirken. Die erste und älteste Meinung ist in spekulativen Dingen immer die mahrscheinlichste, weil ber gesunde Menschenverstand sofort darauf verfiel.

Es ward nur biefes älteste, und wie ich glaube, einzig mahrschein- liche Spftem burch zwei Dinge verstellt. Einmal —

## Ueber eine Aufgabe im Deutschen Merkur.2

Da stand vor einiger Zeit eine Aufgabe im Deutschen Merkur3, über die jetzt so manches geschrieben wird. Ich muß doch auch ein wenig darüber nachdenken. Nur Schade, daß ich nicht nachdenken kann, ohne mit der Feder in der Hand! Zwar was Schade! Ich denke nur zu meiner eigenen Belehrung. Befriedigen mich meine Gedanken am Ende: so zerreiße ich das Papier. Befriedigen sie mich nicht: so lasse ich es drucken. Wenn ich besser belehrt werde, nehme ich eine kleine Demüthigung schon vorlieb.

Die Aufgabe heißt: Wird durch die Bemühung kaltblütiger Philosophen und Lucianischer Geister gegen das, was sie Enthusiasmus und Schwärmerei nennen, mehr Boses als Gutes gestiftet? Und in welchen Schranken muffen sich die Antiplatoniker halten, um nüglich zu fenn?

Gine fonderbare Aufgabe! bunkt mich bei dem ersten allgemeinen Blide, mit dem ich sie anstaune. Wenn ich doch wußte, was diese Aufgabe veranlaßt hat, und worauf sie eigentlich zielt!

<sup>1</sup> Rarl Beffing im Beben II, G. 77.

<sup>2</sup> Beben II, G. 149-163.

<sup>3 3</sup>m erften Bierteljahr von 1776, G. 82.

Beiß man eigentlich nicht, wer sie aufgegeben? Gin taltblütiger Philosoph und Lucianischer Geift? Der ein Enthusiaft und Schwärmer?

Der Wendung nach zu urtheilen, wohl ein Enthusiaft und Schwärmer. Denn Enthusiasmus und Schwärmerei erscheinen barin als ber angegriffene Theil, — ben man auch wohl verkenne, — gegen ben man zu weit zu gehen in Gefahr seh.

Doch was kummern mich Veranlassung und Absicht und Urheber? Ich will ja nicht mit bieses ober jenes Gunsten, mit ber ober jener Rücksicht die Aufgabe entscheiben: ich will ja nur barüber nachdenken.

Wie kann ich aber einer Aufgabe nachbenken, ohne sie vorher burchzudenken? Wie kann ich die Auflösung zu finden hoffen, wenn ich von der Aufgabe und ihren Theilen keinen deutlichen, vollständigen, genauen Begriff habe? Also Stück für Stück, und nowtov and two nowtov.

Raltblütige Philosophen? — Ift bas nicht fo etwas, als ein stählerner Degen? Freilich giebt es auch hölzerne Degen; aber es ist boch nur eigentlich ben Kinbern zu gefallen, baß man einen hölzernen Degen einen Degen neunt.

Richt alle Kaltblütige sind Philosophen. Aber alle Philosophen, habe ich gedacht, wären doch kaltblütig.

Denn ein warmer Philosoph! — was für ein Ding! — Ein warmer philosophischer Kopf, das begreise ich wohl. Aber ein philosophischer Kopf ist ja noch lange nicht ein Philosoph. Ein philosophischer Kopf gehört zu einem Philosophen: so wie Muth zu einem Soldaten. Nur gehöret beides nicht allein dazu. Es gehöret noch weit mehr als Muth zum Soldaten, und noch weit mehr als natürlicher Scharssinn zum Philosophen.

Wortgrübelei! wird man sagen. — Wer mit Wortgrübelei sein Nachbenken nicht anfängt, ber kommt, wenig gesagt, nie damit zu Ende. — Nur weiter.

Raltblütige Philosophen und Lucianische Geister — tas sollen boch wohl nicht die nehmlichen Wesen sehn? — Lucian war ein Spötter, und der Philosoph verachtet alle Spötterei. — Philosophische Röpfe, weiß ich wohl, mochten einmal, und möchten noch gern die Spötterei zum Probiersteine der Wahrheit machen. — Aber eben darum waren und sind sie auch keine Philosophen, sondern nur philosophische Köpfe.

Folglich find kaltblütige Philosophen und Lucianische Geister zwei verschiedene Rlassen von Geistern: so ist auch die Aufgabe doppelt.

Einmal fragt man: wird burch die Bemühung der taltblütigen Philofophen gegen bas, was fie Enthusiasmus und Schwärmerei nennen, mehr Boses als Gutes gestiftet?

Und einmal: wird burch die Bemühung ber Lucianischen Geister gegen bas, mas sie Enthusiasmus und Schwärmerei nennen, mehr Böses als Gutes gestiftet?

Unmöglich kann auf diese doppelte Frage nur eine Antwort zureichen. Denn nothwendig haben verschiedene Geister auch ein verschiedenes Bersfahren. — Und wenn die Bemühung der kaltblütigen Philosophen mehr Gutes als Böses, oder nichts als Gutes stiftete: so könnte leicht die Bemühung der Lucianischen Geister mehr Böses als Gutes, oder nichts als Böses stiften. Ober umgekehrt.

Wie können nun die Schranken des einen auch die Schranken bes andern fenn?

Ich will geschwind ben Weg links, und ben Weg rechts ein wenig vorauslaufen, um zu sehen, wohin sie beibe führen. Ob es mahr ift, daß beibe an ber nehmlichen Stelle wieder zusammentreffen? — Bei Enthusiasmus und Schwärmerei.

Enthusiasnus! Schwärmerei! — Nennt man diese Dinge erst seit gestern? Haben diese Dinge erst seit gestern angesangen, ihre Wirkungen in der Welt zu äußern? Und ihre Wirkungen — ihre seligen und unseligen Wirkungen — sollten nicht längst dem ruhigen Beobachter ihr innerstes Wesen aufgeschlossen haben?

D freilich weiß jedermann, was Enthusiasmus und Schwärmerei ist; und weiß es sowohl, daß der genaueste Schattenriß, das ausgesmahlteste Bild, welches ich hier von ihnen darstellen wollte, sie in den Gedanken eines jeden gewiß nur unkenntlicher machen würde.

Erklärungen bekannter Dinge find wie überslüßige Rupferstiche in Büchern. Sie helfen ber Einbildung bes Lefers nicht allein nicht; sie fesseln sie; sie irren sie.

Aber was will ich benn? Es ist ja in ber Aufgabe auch nicht einsmal bie Rebe bavon, was Enthusiasmus und Schwärmerei wirklich ist. Es ist ja nur die Rebe von bem, was die kaltblütigen Philosophen und Lucianischen Geister für Enthusiasmus und Schwärmerei halten.

Und was halten fie benn bafür? — Das was wirklich Enthufias= nus und Schwärmerei ift? ober was es nicht ift?

Wenn das, was es wirklich ist: so sind wir wieder im Geleise. Wenn aber das, was es nicht ist, und ihnen taufenderlei Dinge Enthusiasmus und Schwärmerei scheinen können, die es nicht sind: so mag Gott wissen, auf welches von diesen tausenderlei Dingen ich fallen muß, den Sinn des Aufgebers zu treffen! Der Aufgabe sehlt eine Bestimmung, ohne welcher sie unendlicher Auslösungen fähig ist.

3. E. Diese Herren, die ich nicht kenne und nicht kennen mag, hielten Wärme und Sinnlickkeit des Ausbrucks, indrünstige Liebe der Wahrheit, Anhänglichkeit an eigne besondere Meinungen. Dreistigkeit zu sagen was man denkt, und wie man es denkt, stille Berbrüderung mit sympathisirenden Geistern — hielten, sage ich, dieser Stücke eins oder mehrere, oder alle, sür Enthusiasmus und Schwärmerei: ei nun! besto schlimmer sür sie. — Ist es aber sodann noch eine Frage, ob ihre Bemühungen gegen diese verkannten Sigenschaften, auf welchen das wahre philosophische Leben des denkenden Kopfes beruht, mehr Böses als Gutes stiften?

Doch wie können sie bas? Wie können, wenigstens kaltblittige Phislosophen, so irrig und abgeschmackt benken? — Philosophen! — Den Lucianischen Geistern sieht so etwas noch eher ähnlich; weil Lucianische Geister nicht selbst Enthusiasten sind, und in ihrer gedankenlosen Lustigkeit einen Einfall für einen Grund, eine Posse für eine Widerslegung halten.

Aber, wie gesagt, Philosophen! — Philosophen sollten nicht beffer miffen, was Enthusiasmus und Schwärmerei ift? Philosophen sollten in Gefahr sehn, burch ihre Bemühungen gegen Enthusiasmus und Schwärsmerei, mehr Boses als Gutes zu ftiften? Philosophen?

Denn was thut benn ber Philosoph gegen Enthusiasmus und Schwärmerei? — Gegen ben Enthusiasmus ber Darstellung thut er nicht allein nichts; sondern er pflegt ihn vielmehr auf das allersorgfältigste. Er weiß zu wohl, daß dieser die expn, die Spite, die Blüthe aller schönen Künste und Wissenschaften ist, und daß einem Dichter, einem Mahler, einem Tonkunstler den Enthusiasmus abrathen nichts anders ist, als ihm anrathen, zeitlebens mittelmäßig zu bleiben. — Aber gegen den Enthusiasmus der Spekulation? was thut er gegen den? Gegen

ben, in welchem er sich selbst so oft befindet? — Er sucht bloß zu verhüten, daß ihn dieser Enthusiasmus nicht zum Enthusiasten machen möge. Sowie der seine Wollüstling, dem der Wein schmedt, und der gern unter Freunden sein Gläschen leeret, sich wohl hüten wird, ein Trunkenbold zu werden. Was nun der Philosoph, an sich, zu seinem eigenen Besten thut, das sollte er nicht auch an Andern thun dürsen? Er sucht sich die dunkeln lebhaften Empfindungen, die er während des Enthusiasmus gehabt hat, wenn er wieder kalt geworden, in deutliche Ideen aufzuklären. Und er sollte dieses nicht auch mit den dunkeln Empfindungen Anderer thun dürsen? Was ist denn sein Handwerk, wenn es dieses nicht ist? Trifft er endlich, der Philosoph, auf den doppelten Enthusiasmus, das ist, auf einen Enthusiasten der Spekulation, welcher den Enthusiasmus der Darstellung in seiner Gewalt hat, was thut er dann? Er unterscheidet. Er bewundert das Eine, und prüft das Andere.

Das thut der Philosoph gegen den Enthusiasmus! Und was gegen die Schwärmerei? — Denn beides soll hier doch wohl nicht Eins sehn? Schwärmerei soll doch wohl nicht bloß der übersetzte Eckelname von Enthusiasmus sehn?

Unmöglich! Denn es giebt Enthusiasten, die keine Schwärmer sind. Und es giebt Schwärmer, die nichts weniger als Enthusiasten sind; kaum, daß sie sich die Mühe nehmen, es zu scheinen.

Schwärmer, Schwärmerei kommt von Schwarm, schwärmen; so wie es besonders von den Bienen gebraucht wird. Die Begierde, Schwarm zu machen, ist folglich bas eigentliche Kennzeichen des Schwärmers.

Aus was für Absichten ber Schwärmer gern Schwarm machen möchte, welcher Mittel er sich bazu bedienet: bas giebt die Klaffen ber Schwärmerei.

Nur weil biejenigen Schwärmer, welche die Durchsetzung gewisser Religionsbegriffe zur Absicht haben, und eigne göttliche Triebe und Ofsienbarungen vorgeben, (sie mögen Betrüger oder Betrogene, betrogen von sich selbst oder von Andern senn,) um zu jener Absicht zu gelangen, die vielleicht wiederum nur das Mittel ist, eine andere Absicht zu erreischen: nur weil diese Schwärmer, sage ich, leider die zahlreichste und gesfährlichste Klasse der Schwärmer ausmachen, hat man diese Schwärmer zeut' ekonyn Schwärmer genennt.

Dag manche Schwärmer aus biefer Rlaffe burchaus teine Schwärmer

heißen wollen, weil sie keine eignen göttlichen Triebe und Offenbarungen vorgeben, thut nichts zur Sache. So klug sind die Schwärmer alle, daß sie ganz genau wissen, welche Maske sie zu jeder Zeit vornehmen müssen. Jene Maske war gut, als Aberglaube und Thrannei herrschten. Philosophischere Zeiten erfordern eine philosophischere Maske. — Aber umgekleidete Maske, wir kennen euch doch wieder! Ihr seid doch Schwärmer; — weil ihr Schwarm machen wollt. Und seid doch Schwärmer von dieser gefährlichsten Klasse; weil ihr das nehmliche, weswegen ihr sonst eigne göttliche Triebe und Offenbarungen vorgabt, blinde Anhänglichkeit, nun dadurch zu erhalten sucht, daß ihr kalte Untersuchung verschreiet, sie für unanwendbar auf gewisse Dinge ausgebt, und sie durchaus nicht weiter getrieben wissen wollt, als ihr sie selbst treiben wollet und könnet.

Gegen diese Schwärmerei im allerweitesten Berstande, was thut der Philosoph? — Der Philosoph! — Denn um den Lucianischen Geist bestümmere ich mich auch hier nicht. Wie dessen Bemühungen gegen den Enthusiasmus nicht weit her sehn können, weil er selbst Enthusiast ist: so können auch seine Bemühungen gegen die Schwärmerei von keinem wahren Nuten sehn, weil er selbst Schwärmer ist. Denn auch Er will Schwarm machen. Er will die Lacher auf seiner Seite haben. Ein Schwarm von Lachern! — Der lächerlichste, verächtlichste Schwarm von allen.

Weg mit den Fratengesichtern! — Die Frage ist: was der Philosoph gegen die Schwärmerei thut?

Weil der Philosoph nie die Absicht hat, selbst Schwarm zu machen, sich auch nicht leicht an einen Schwarm anhängt; dabei wohl einsieht, daß Schwärmereien nur durch Schwärmerei Einhalt zu thun ist: so thut der Philosoph gegen die Schwärmerei — gar nichts. Es wäre denn, daß man ihm das für Bemühungen gegen die Schwärmerei anrechnen wollte, raß wenn die Schwärmerei spekulativen Enthusiasmus zum Grunde hat, oder doch zum Grunde zu haben vorgiebt, er die Begriffe, worauf es dabei ankommt, aufzuklären und so deutlich als möglich zu machen bemüht ist.

Freilich sind schon baburch so manche Schwärmereien zersteben. Aber Bhilosoph hatte boch keine Rücksicht auf die schwärmenden Individua; sondern ging bloß seinen Weg. Ohne sich mit den Mücken herumzuschlagen,

bie vor ihm herschwärmen, koftet seine bloke Bewegung, sein Stillsitzen sogar, nicht wenigen das Leben. Die wird von ihm zertreten; die wird verschluckt; die verwickelt sich in seinen Kleidern; die verbrennet sich an seiner Lampe. Macht sich ihm eine durch ihren Stachel an einem empfindlichen Orte gar zu merkbar. — Klapp! Trifft er sie, so ist sie hin. Trifft er sie nicht — reise, die Welt ist weit!

Im Grunde ift es auch nur biefer Einfluß, welchen die Philosophen auf alle menschlichen Begebenheiten, ohne ihn haben zu wollen, wirklich haben. Der Enthusiaft und Schwärmer sind baher gegen ihn so sehr erbittert. Sie möchten rasend werden, wenn sie sehen, daß am Ende boch alles nach bem Kopfe ber Philosophen geht, und nicht nach ihrem.

Denn was die Philosophen sogar ein wenig nachsehend und partheiisch gegen Enthusiasten und Schwärmer macht, ist, daß sie, die Phistosophen, am allermeisten dabei verlieren würden, wenn es gar keine Enthusiasten und Schwärmer nicht gäbe. Nicht bloß, weil sodann auch der Enthusiasmus der Darstellung, der für sie eine so lebendige Duelle von Bergnügungen und Beobachtungen ist, verloren wäre, sons dern weil auch der Enthusiasmus der Spekulation für sie eine so reiche Fundgrube neuer Ideen, eine so lustige Spitze für weitere Ausssichten ist, und sie diese Grube so gern besahren, diese Spitze so gern besteigen; ob sie gleich unter zehnmalen das Wetter nicht einmal da oben tressen, was zu Aussichten nöthig ist. Und unter den Schwärmern sieht der Philosoph so manchen tapsern Mann, der für die Rechte der Menscheit schwärmt, und mit dem er, wenn Zeit und Umstände ihn aufsors derten, eben so gern schwärmen, als zwischen seinen vier Mauern Ideen analysiren würde.

Wer war niehr kaltblütiger Philosoph, als Leibnig? Und wer würde sich die Enthusiasten ungerner haben nehmen lassen, als Leibnig? Denn wer hat je so viel Enthusiasten besser genut, als eben er? — Er wußte sogar, daß wenn man aus einem deutschen Enthusiasten auch sonst nichts lernen könne, man ihn doch der Sprache wegen lesen müsse. So billig war Leibnig! — Und wer ist den Enthusiasten gleichwohl verhaßter, als eben dieser Leibnig! Wo ihnen sein Name nur aufstößt, gerathen sie in Zuckungen; und weil Wolf einige von Leibnigens Ideen, manchmal ein wenig verkehrt, in ein System verwebt hat, das ganz gewiß nicht Leibsnigens System gewesen wäre: so muß der Meister ewig seines Schülers

wegen Strafe leiben. — Einige von ihnen wissen zwar sehr wohl, wie weit Meister und Schüler von einander noch abstehen; aber sie wollen es nicht wissen. Es ist doch so gar bequem, unter der Eingeschränktheit und Geschmacklosigkeit des Schülers den scharfen Blid des Meisters zu verschreien, der es immer so ganz genau anzugeben wußte, ob und wie viel jede unverdaute Vorstellung eines Enthusiasten Wahrheit enthalte, oder nicht!

"D bieses verwissenden, tödtenden, unseligen Blides!" sagte der Enthusiast. "Da macht der kalte Mann einen kleinen lumpigen Unterschied, und diese Unterschieds wegen soll ich alles aufgeben? Da seht "ihr nun, was das Unterscheiden nutt! Es spannt alle Nerven ab. Ich "fühle mich ja gar nicht mehr, wie ich war. Ich hatte sie schon ersgriffen die Wahrheit; ich war ganz im Besitz derselben: — wer will "mir mein eigenes Gesühl abstreiten? — Nein, ihr müßt nicht unterscheiden, nicht analysiren; ihr müßt das, was ich euch sage, so lassen, "nicht wie ihr es denken könnt, sondern so wie ich es fühle; wie ich "gewiß machen will, daß ihr es auch fühlen sollt, wer euch Gnade und "Segen giebt."

Nach meiner Uebersetzung: — wenn euch Gott Gnabe und Segen giebt, ben einzigen ungezweifelten Segen, mit bem Gott ben Menschen ausgestattet, zu verkennen, mit Fugen zu treten!

Freilich was konnte ber ehrliche Mann in dem Hafen zu Athen, dessen schwingene Enthusiasmus ein alter Arzt, ich weiß nicht, ob durch eine Burganz oder durch Niesewurz verjagte, anders antworten, als Giftmischer!

Also so, nur so betrügt sich ber Philosoph gegen Enthusiasmus und Schwärmerei. Ift bas alles nicht gut, was er thut? Was könnte benn Böses barin sehn? Und was will nun die Frage: Rann was Böses in bem sehn, was er thut?